## Dr. FRIEDRICH HEINECK zum 90. Geburtstag

Am 28. März 1970 konnte unser Ehrenvorsitzender und Ehrenschriftführer, Herr Direktor i. R. Dr. phil. FRIEDRICH HEINECK in gewohnter geistiger und körperlicher Frische und Lebendigkeit im Kreise seiner Familie und Freunde diesen besonderen Feiertag verleben.

Der Verein hat ihm dazu durch die Vorstands- und Beiratsmitglieder Prof. Dr. L. Heck und Stud.-Rat i. R. Heyelmann die herzlichsten Glückwünsche übermitteln und ihm gleichzeitig danken lassen für seine unermüdliche, aufopferungsvolle und erfolgreiche Tätigkeit im Verein.

Dr. Fr. Heineck, Vereinsmitglied seit 1912, wurde bereits 1915 in den Vereinsvorstand berufen, übernahm 1918 die Schriftführung und leitete den Verein als I. Direktor von 1924 bis 1938. Damals wurde er "in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um den Verein in 14jähriger Tätigkeit als Vorsitzender" zum Ehrenmitglied ernannt, als er infolge "seiner vielseitigen dienstlichen Verpflichtungen" den Vorsitz niederlegte. Seine Unterstützung blieb dem Verein erhalten, weil er weiterhin im erweiterten Vorstand als Beiratsmitglied tätig war.

Seiner Tatkraft und seinem Interesse für die Pflege der Naturwissenschaften ist es zu danken, daß die Vereinstätigkeit in Verbindung mit der wissenschaftlichen Arbeit des Museums seit 1946 wieder auflebte. So übernahm Dr. Fr. Heineck erneut in diesem Jahre die Leitung des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Unter großen Schwierigkeiten konnte er den Verein und die naturwissenschaftliche Abteilung des Museums — hier gemeinsam mit Dr. Fritz Neubaur — einer neuen Blüte zuführen. 1960 trat Dr. Heineck vom Posten des I. Vorsitzenden zurück. Er übernahm dann aber die Stelle des Schriftleiters, die er bis 1969 innehatte. Zum Dank für seine Arbeit im Vorstand des Vereins wurde Dr. Fr. Heineck von der Hauptversammlung 1960 zum Ehrenvorsitzenden und von der Hauptversammlung 1969 zum Ehrenschriftleiter ernannt. In Würdigung seiner Verdienste als I. Vorsitzender (bzw. I. Direktor) wurde Bd. 95 (1960) unserer Jahrbücher als Friedrich Heineck-Band herausgegeben.

Auch nachdem Dr. Fr. Heineck infolge Wegzuges aus Wiesbaden seine Vereinsämter aufgegeben hat, ist die enge Verbindung zum Verein nicht abgerissen. Nach wie vor nimmt der Jubilar an Vereinsveranstaltungen teil, ist tätig bei Führungen durch den Verein im Museum und leitet naturwissenschaftliche Exkursionen. Dabei werden geologische, mineralogische und biologische Objekte den Teilnehmern in unvergeßlicher und einpräg-

samer Weise meist bei mehrstündigen Fußexkursionen, teils auch vom Bus aus, vorgeführt. Die Zahl der Exkursionen, der Vorträge, der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und der Berichte ist noch nicht von der Statistik erfaßt, zumal unser Senior nach wie vor besonders mit neuen Wegstrecken den Mitgliedern hilft, die Heimatkenntnisse zu erwandern. Wir hoffen und wünschen, daß Dr. Fr. Heineck uns noch lange aus dem Schatz seines Wissens Wertvolles mitteilen kann. Der Verein ist dankbar für seine andauernde und nicht zu ersetzende Mitarbeit.

Hans-Joachim Lippert